# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Vosen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

No 42. Sonnabend, den 18. Februar 1843.

Ungekommene Fremde vom 16. Februar.

Die Brn. Guteb. v. Lubineti aus Blotno und v. Radofc aus Polen, I. in ber gold, Gand; bie frn. Burger Roficoweli, Rrupineli, Nomadi und Golowidi aus Bronfe, I. im gold. Auge; Br. Schauspieler Gwozdedt aus Barfchau, Br. Raufm. Defgifiewicz u. Gr. Guteb. Magurowefi aus Breichen, I. in ben 3 Lilien; Die Brn. Guteb. v. Bronifowefi aus Pfarefie und v. Swigcidi aus Gzezepanfomo, Br. Probst Sibiloti aus Scharfenort, I. im Hotel de Dresde; Br. Graf Lubinsti, Stud. jur. und bie Brn. Partif. Graf Lubinefi und v. Morawefi aus Berlin, Br. Dachter v. Chtapowefi aus Rrynganomo, die herren Rauft, Sandmann aus Berlin und Pietsch aus Rroffen, I. im Hotel de Rome; Br. Raufmann Mustiewicz aus Roffen, Br. Doctor Cliasfohn aus Breslau, Br. Apoth. Linke aus Meuffatt b/P., bie Grn. Guteb. v. Grabowefi aus Beina und v Mroginefi aus Domastamet, I. im Hotel de Berlin; die Berren Guteb. v. Deffereff aus Podrzecz, v. Beffereft aus Napachanie, v. Rrzyżanowski aus Gara und v. Niesmiaftowski aus Glupia, f. im Hotel de Baviere; fr. Probft Rugniaf aus Gofton, Sr. Pachter Rofcgunsti aus Brudgin, die Grn. Guteb. v. Rogalineft aus Gwiagdowo, Saaf aus Rowiec, Arnnicki aus Ratarzynowo und v. Bojanowski aus Malpin, I. im Hôtel de Paris; Sr. Guteb. v. Brzegineft aus Gorgotowo, Gr. Guteb. Butfiewicz und Br. Pachter Roralewicz aus Rogafen, Sr. Ginnehmer Jegierefi aus Bronfe, Sr. Partit. Mar-Bit aus Berlin, fr. Schneibermftr. Bartell aus Reiffe, I. im Hotel de Pologne; Sr. handelem, Dietrich aus hartau, I. in ben brei Rronen; Die Brn. Gutebefiger v. Slupefi und v. Bafrzewefi aus Lenowice, v. Wierzbinefi und Pairac aus Labi= finnet, I. im Hotel de Cracovie; fr. Pachter Liffowsfi aus Stempowo, I. in goldenen Lowen, isim worderen menn bei ber - worth kontrakteni digedada

Bekanntmachung. Der Uhr= macher Leopold Biebermann gu Rempen ift burch bas Urtel bes unterzeichneten Dber Landes Gerichts bom bentigen Tage fur einen Berfchwender erflart worden, und es barf bemfelben baber fein Rredit welter ertheilt werden.

Pofen, am 18. Januar 1843. Ronigl. Dber = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

Bekanntmachung. Es wird hierburch befannt gemacht, baf ber herr Rurft Auguft Ordinat Gulfowsti und bie Grafin Marie v. Mncieleta, vor Ginge= bung ber Che mittelft gerichtlichen Ber= trages bom 16. b. DR. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= ku wylączyli. fen haben.

Dofen, am 25. Januar 1843. Ronigl. Dber : Landesgericht. Krol. Glowny Sad Ziemianski.

bierdurch jur offentlichen Rennfniß ges robku wyłączyli, bracht wird.

Dofen am 16. December 1842. Ronigl, Land = und Stadtgericht,

mann hierfelbst und die unverebelichte mości publicznej 201 Mathias Neu-Sannchen Munt, haben mittelft Chever= trages bom 31. Januar 1843 Die Ge=

Obwieszczenie. Leopold Bieder. mann zegarmistrz w Kepnie, wyro. kiem podpisanego Sadu Nadziemiań. skiego z dnia dzisiejszego, uznany zostal za marnotrawce, nie powinień mu wiec padal żaden kredyt być dany. Poznań, d. 18. Stycznia 1843. Krol. Sad Nadziemiański;

I. Wydz.

Uwiadomienie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, iż Xiażę August Ordynat Sulkowski i Marya Hrabianka Mycielska, kontraktem sądowym przedślubnym z dnia 16. m. b. wspólność majatku i dorob-

Poznań, dnia 25. Stycznia 1843.

3) Der Defillateur Michael Talkowefi Podaje sie niniejszem do wiadomobierselbst und die Ursula separirte Flor, sei publicznej, że Michał Talkowski fowefa geborne Gulfowefa, haben mit- destylator w miejsen i Urszula z Sultelft Chevertrages vom 16. December kowskich separowana Florkowska, kon-1842, Die Gemeinschaft ber Guter und traktem przedslubnym z dnia 16. Gru-Des Erwerbes ausgeschloffen, welches dnia r. 1842, wspólność majątku i do-

> Poznań, dnia 16. Grudnia 1842, Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Ber Burvelster, Biet 4) Der Schneibermeifter Mathias Neu- Podaje sig niniejszem do wiadomanu krawiec w miejscu i Hannchen Munk panna, kontraktem przedślumeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch jur bf= fentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 1. Februar 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Der Raufmann Ifaac Königsberger hierfelbst und das Fraul. Morgem Blum, haben mittelst Shevertrages vom 29sten Januar 1843 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, wels ches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Sonigl, Land= und Stadtgericht.

6) Zekanntmachting. Der Einwohner Friedrich Glander hat mit seiner Braut der Wittwe Mutschler Anna Julianna gebornen Lange, beide zu Kwiecziszewo wohnhaft, mittelst gerichtlichen Vertrages vom 12. September v. J. die Gütergemeinschaft für die einzugehende Ehe ausgeschlossen.

Trzemefino, ben 12. Januar 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Marianna geborne Orgwa verehelichte Stock und deren Chemann der Müller Michael Stock zu Slupia innerhalb der ersten zwei Jahre ihrer Che, vermöge gerichtlichen Vertrages vom 3. September c. die Absonderung ihres Verzmögens veranlaßt haben.

Rempen, ben 28. November 1842. Ronigl, Land : u. Stadtgericht.

bnym z dnia 31. Stycznia roku 1843 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 1. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Izaac Koenigsberger kupiec w miejscu i Morgem Blum panna, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Stycznia roku 1843 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 1. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Mieszkaniec Fryderyk Glander wyłączył z swoją nazzeczoną wdową Mutschler, Anną Julianną z domu Langów, oboje w Kwieciszewie mieszkający, według układu sądowego z dnia 12. Września r. z. przed wniściem w związki małżeńskie, wspólność majątku.

Trzemeszno, d. 12. Stycznia \* 843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Niniejszém do publicznéj wiadomości podaje się, że Maryanna z Orywów zamężna Sztok i jej małżonek, młynarz Michał Sztok z Słupi, w ciągu pierwszych dwóch lat swego małżeństwa, układem sądowym z dnia 3. Września r. z. odłączenie majątku uskutecznili.

Kempno, dnia 28. Listop. 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## 8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht ju Grab.

Das bem Christian Jakel und bessen Ehefrau Eva Rosina geborne Xenodochius gehörige zu Alt = Dombrowo sub' No. 2. belegene Grundstück, abgeschätzt auf 883 Athlr. 25 fgr. 6 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 31. März 1843 an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Gras ben 2. December 1842.

#### Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Grodzisku.

Nieruchomość do Krystyana Jaekel i tegoż małżonki Ewy Rozyny z Xenodochiuszów należąca, w Staréj-Dąbrowie pod Nr. 2 położona, oszacowana na 883 Tal. 25 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 31. Marca 1843 w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana, Grodzisk, d. 2. Grudnia 1842.

#### 9) Nothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Pleschen.

Die ber Wittwe und ben Erben bes Mathias Groczynsti gehörigen in Jarozczyn sub No. 188 belegenen Grundstücke, abgeschäft auf 530 Athlr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, sollen am 28. März 1843 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshasitrt werden.

Alle unbekannten Real=Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Vermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Der bem Aufenthalte nach unbekannte Stanislaus Groczynski wird hierzu bffentlich vorgelaten.

Plescheniden 20. August 1842.

darsin Clemel London

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Pleszewie.

Abuigh, Lunds und Chablaceidel,

Nieruchomości w Jarocinie pod liczbą 188 położone, do sukcessorów i żony zmarłego Macieja Sroczyńskiego należące, oszacowane na 530 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być d nia 28. Marca 1843 przed połud. o godz. 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomy z pobytu wierzyciel Stanisław Sroczyński, zapozywa się niniejszem publicznie.

Pleszew, dnia 20. Sierpnia 1842.

10) Nothwendiger Perkauf. Land= und Stadtgericht zu Pleschen.

Das in ber Stadt Miefzkow sub No. 53 belegene, ben Gottfried und Varbara Jachnerschen Eheleuten gehörige Grundssinet, bestehend aus einem Wohnhause, einer Vockwindmühle, einem Gemüse und einem Feldgarten und einem Morgen Süstung, abgeschäht auf 523 Athle. zusfolge ber, nebst Hypothekenschein und Wedingungen in der Registratur einzuseshenden Tare, soll am 31. März 1843 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhastirt werden.

Plefchen ben 10. September 1842.

11) Subhastationspatent. ben Geschwiftern Leonhard, Julie Jofepha Providentia, Hippolit und Nepomucena von Drofzewska gehorigen sub No. 1., 3. und 8 b. ju Panigrody beleges nen, überhaupt auf 16,892 Rthlr. 5 fgr. gerichtlich abgeschätten Grundfince, folleu im Wege ber freiwilligen Gubhaftation. in termino ben 1. Juli 1843 au ber hiefigen Gerichtoffelle an ben Deift= bietenden verfauft werben, wozu Befit=und Sahlungefähige hierdurch mit bem Bemerfen vorgeladen werden, bag ber Sypothefenschein nebft Tare und Bedingungen taglich in unferer Regiftratur eins gesehen werden fonnen.

Bagrowiec ben 29. November 1842.

go nadesiaty:

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Pleszewie.

Nieruchomość w Mieszkowie podliczbą 53 położona, do Gottfrieda i Barbary Jaehnerów małżonków należąca, składająca się z budynku mieszkalnego, wiatraka, ogrodu jarzynnego i jednej morgi pastwiska, oszacowana na 523 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 31. Marca 1843 przed południem ogodz. 11tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Pleszew, dnia 10. Września 1842.

Patent subhastacyiny. Nieruchomości w Panigrodzu pod liczbą 1., 3 i 8 b. polożone, do sukcessorów Leonarda, Julii Józefy Providencyi, Hipolitta i Nepomuceny Ur. Droszewskich należące, na 16,892 Tal. 5 sgr. sądownie otaxowane, mają być w drodze wolnéj subhastacyi w terminie dnia 1. Lipca 1843 w miejscu naszych posiedzeń sądowych najwięcej dającemu sprzedane, do czego posiedzicieli i zdolnych do zaplaty niniejszém z tém nadmienieniem za pozywają się, że codziennie w naszej Registraturze wykaz hypoteczny z taxa i warunkami przejrzane być mogą.

Wągrowiec, dnia 29. Listop. 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejskie 12) Die Charlotte Aprek geborne Schweis ger, verehelichte Pionier-Unteroffizier Benzamin Aprek, früher zu Danzig, jest Königlicher Strom Aufscher zu Ubeikower-Halland, hat mittelst Ehevertrages de dato Danzig ben 22. September 1830 nach erreichter Großichrigkeit die Gemeinschaft ber Güter und bes Erwerbes auszgeschlossen, und ist dies laut Attestes bes Königlichen Land- und Stadtgerichts Danzig vom 23. Juni pr. unterm 28. Januar 1831 zur öffentlichen Kenntniß gesbracht worden.

Da die Aprekschen Seleute ihren Wohnsort nach Useikower-Hauland verlegt has ben, so wird die erfolgte Ausschließung der Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes hierdurch nochmals öffentlich bestannt gemacht.

Mogafen ben 10. Januar 1843.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Charlotta ze Szweigerów zamężna Aprek, dawniej w Gdańsku, nateraz na Uścikowskich olędrach zamieszkała, kontraktem przedślubnym de dato Gdańsk dnia 22. Września 1830 przy dojściu doletności wspólność majątku i dorobku z mężem swym wyłączyła, które to wyłączenie według attestu Król. Sądu Ziemsko - miejskiego w Gdańsku z dnia 23. Czerwca r. z. pod dniem 28. Stycznia 1831 r. do wiadomości publicznej podaném zostało.

Gdy następnie Charlotta Aprek z mężem swym byłym podofficerem pionierów, a teraźniejszym Królewskim dozorcą rzek, zamieszkanie swe na olędry Uścikowskie przeniesło, przeto wyłączenie to, wspólności majątku i dorobku powtórnie niniejszém do publicznej podaje się wiadomości.

Rogozno, dnia 10. Stycznia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

13) Steckbrief. Auf unten naher fignalifirten Einlieger Lucas harem ga ruht ber bringende Berbacht, mehrere bedeutende Diebstähle begangen zu haben.

Derfelbe hat fich aus feinem bisheris gen Wohnorte Chorzaffi hiefigen Kreifes heimlich entfernt und ift beffen Aufents halt bis jeht unbekannt geblieben.

Alle resp. Civil = und Militair = Behors ben werden ersucht, auf diesen gefährlischen Berbrecher zu viligiren, und dens selben im Betretungsfalle zu arretiren und unter sicherm Geleit an uns abzuliefern. List gończy. Poniżej opisany komornik Łukasz Haremza, wielkie na siebie ściągnął podeyrzenie, jako kilku znacznych kradzieży popełnił.

On z dotychczasowego miejsca zamieszkania swojego z Chorzałek, powiatu tutejszego, potajemnie oddalił się, i pobyt jego jest niewiadomy.

Wszystkie resp. cywilne i wojskowe władze wzywają się, aby na niebezpiecznego złoczyńcę tego bacznemiały oko, jego w razie nadybania aresztowały i pod pewną strażą nam go nadeslały.

### Signalement. Rysopis.

2) Bornamen, Lucas;

- 3) Geburteort, Schrapfi, Rr. Schroba;
- 4) Aufenthaltsort, Chorzalfi, bei Rostrzyn;
- 5) Religion, katholisch;

6) Alter, 40 Jahr;

7) Große, 5 Fuß 2 Soll;

Saare, bunfelroth, etwas fraus;

9) Stirn, frei; and mit Mondo

10) Augenbraunen, blond;

11) Augen, blau;

12) Rafe, lang; and mitton formistent

13) Mund, gewohnlich;

14) Bart, rothen Schnurbart;

Bahne, unvollständig;

16) Kinn, rund; an industrum ich

17) Gefichtsbildung, rund;

18) Gefichtefarbe, gefund und roth;

19) Geffalt, unterfett;

20) Sprache, polnifch und etwas beutsch;

21) Besondere Rennzeichen: am linken Zeigefinger eine Marbe bon einem Schnitt, am rechten Zeigefinger ein Bled von einem geheilten Gefchwur.

Schroba ben 30. November 1842.

1) Familienname, Haremza; 1) Nazwisko familiyne, Haremza;

2) imie, Łukasz;

3) miejsce urodzenia, Szrapki, powiatu Szredzkiego;

4) miejsce ostatniego pobytu, Chorzałki pod Kostrzynem;

5) religii, katolik;

6) wieku, 40 lat:

7) wzrostu, 5 stóp 2 cale;

8) włosów, ciemno czerwonych nieco kędzierowatych;

9) czoła, wolnego;

10) brwi, blond;

11) ocz, niebieskich;

12) nosa, długiego; 11 410 mana

13) ust, zwyczaynych;

14) ma wasy czerwone;

15) zęby, w zupelności;

16) broda czyli podbrodek, okrągły;

17) skład twarzy, okrągły;

18) cera twarzy, zdrowa i czerwona;

19) postawa, nabita;

20) mowa, mówi po polsku i nieco

po niemiecku;

21) szczególne znaki: na palcu wskazującym u lewéj ręki blizna od urznięcia się, na palcu wskazującym u prawej ręki znak od Befleibung, unbefannt. rozerznietego wrzodu.

Odzież: nieznana,

Szroda, dnia 30. Listop, 1842.

Ronigl. Land: u. Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Min la miller de Societa, al min 14) In allen Buchhandlungen ift zu haben, in Pofen bei Gebr. Schere: Reueffe Erdbefdreibung und Ctaatentunde to. von Dr. &. b. Ungewitter. 12 Lieferungen in gr. 8, à 5 fgr. Die 1. und 2. Liefer. find bereits erschienen.

- 15) Pferdemarkt. Der hierorts zu Mittfasten abzuhaltende Pferdemarkt, soll diesmal den 23. Marz c. und die nachfolgenden Tage stattsinden. Auf diessem Markte werden sich die berühmten Roßhandler mit ihren besten Pferden einsine den, als: der Faybel und Schimsso aus Warschau, Woodimierst aus Volhynien, Boruch aus Rleczewo, Salamon, Smiaczewssi, Fischel und Israel aus der Stadt Jarki, Mendel aus Pilica und Kozminski aus Warta. Es wird daher das verehrte Publikum zu diesem Pserdemarkte mit dem Vemerken ganz ergebenst eingeladen, daß in Absicht der bequemen Unterbringung Auswärtiger, alle nothige Verkehrungen getroffen sind. Stadt Idonska=Wola, im Sieradzer Rreise, Kalischer Gouverne, ments, den 8. Februar 1843.
  - 16) Da ber Vetrieb in hiefiger R = Zucker = Fabrik eingestellt wird, beabsichtige ich bas Inventarium zu verkaufen. Dasselbe besteht in Uckergerath und breitspurizen Wagen, 1 Roßwerk mit eisernen Getrieben, 3 hydraulischen Pressen, 1 Schanm und 4 liegenden Pressen, und kupfernen Kesseln von 800 2400 Quart, 5 bergl. Pfannen von 1000 Quart, einer Menge kupfernen Kohren und Messinghabnen.

    U. F. Hoffmann in herrnstadt in Schlessen.
- 17) Meine an der gelegensten Stelle der Posener Vorstadt hierselbst eigenthumliche Vierbrauerei, bin ich Willens unter sehr annehmbarer Bedingung sofort zu verpachten oder zu verkaufen. Pachts oder Kauflustige haben sich bei mir persons lich oder durch portofreie Vriefe zu melben. Gnesen, den 2. Februar 1843.
- 18) Ein hubsches hauschen nebst Stallung ist als Sommerwohnung ober auf's ganze Jahr auf dem Schilling zu vermiethen. R. Lau.
- 19) So eben empfangen die erste Sendung neue hochrothe sus Messinaer Apfelssinen, wie auch Sitronen von seltener Große, Traubenrosinen, feine Schaalmansteln, Duffeldorfer Punsch-Syrop, Duffeldorfer Wein-Mostrich, feinste Kapern, wie auch Sarbellen, offerirt zu auffallend billigen Preisen.

S. A. Peifer, Wilhelmestraße im Hotel de Dresde.

20) Dobra Wronczyn i Złotniki w powiecie Średzkim, 2½ mili od Poznania, mające rozległości około 2,400 mórg, oprócz pastwisk leśnych, są z wolnej ręki na 9 lat do wydzierzawienia. Warunki u podpisanego właściciela tychże dóbr, widzieć można. Białobłocki.